# Krris Blutt

für den

Anzeigenannahme in ber Geschäftsftelle Thorn, Katharinenstr. 4. Anzeigengebühr 13 Pf. die Spaltzeile oder deren Raum.

### Jand- und Stadtkreis Thorn.

Bezugspreis vierteljährlich 75 Bfeinichl. Bofigebuhr oder Abtwag-Ausgabe: Mittwoch und Sonnabend abends.

Nr. 9.

Mittwoch den 30. Januar

1918.

### Umtliche Befanntmachungen.

Zur Behebung von Zweifeln weise ich darauf hin, daß die Verfütterung reiner Gerste und die Verarbeitung solcher zu Futterzwecken bis auf die zu b und obezeichneten Ausnahmen verboten ist.

Innerhalb der auf der Schrotkarte angegebenen Höchstmenge darf an das im eigenem Betriebe gehaltene Vieh nur Hafer einschließlich Gemenge aus Hafer mit Gerste verfüttert oder von Mühlen zur Verarbeitung zum Zwecke der Verfütterung angenommen werden.

Nur nach eingeholter besonderer Genehmigung des Kreisausschusses dürfen in der Zeit vom 15. November 1917 bis einschließlich 15. August 1918 verfüttert oder von Mühlen zur Verarbeitung zu Futterzwecken angenommen werden:

- a. je 2 Zentner Hafer einschließlich Gemenge aus Hafer mit Gerste an jeden zur Zucht verwendeten Zuchtbullen,
- b. bis zu 45 Pfund Hafer, Gemenge aus Hafer mit Gerste oder Gerste an Zuchtsauen bei jedem Wurfe,
- c. je ein halbes Pfund für den Tag an Hafer, an Gemenge aus Hafer mit Gerste oder an Gerste an Eber, die zum Sprunge benutzt werden.

Mühlen dürfen hiernach reine Gerste zur Verarbeitung zu Futterzwecken nur nach Vorlage der besonderen Genehmigung des Kreisausschusses und der Schrotkarte annehmen.

Die Herren Gendarmerie-Wachtmeister des Kreises weise ich hiermit an, die in ihrem Bezirk wohnhaften Mühlenbesitzer bezw. deren Angestellte oder Bertreter hiervon in Kenntnis zu setzen.

Zuwiderhandlungen werden nach §§ 7 und 79 der Reichsgetreideordnung für die Ernte 1917 vom 21. Juni 1917 bestraft.

Thorn den 28. Januar 1918. Der Borsikende des Areisausschusses.

Durchführung des Tischtuchverbots für Gastwirtschaften und ähnliche Betriebe.

Berschiedene Beobachtungen zeigen, daß das Tischtuchverbot für die Gastwirtschaften und ähnliche Betriebe nicht so durchgesührt wird, wie es die gesetzlichen Bestimmungen vorschreiben. Am 1. Oktober 1917 ist das Tischtuchverbot, das am 14. Juli 1917 erlassen worden ist, in Arast getreten. Bon diesem Zeitpunkte ab ist in allen Gastwirtschaften und ähnlichen Betrieben, in denen Speisen und Getränke zum Genuß an Ort und Stelle verabreicht werden, die Benutzung von Tischtüchern, die ans Web-, Wirk- oder Strickwaren hergestellt sind, verboten. Kur Tische, deren Holzplatten ihrer rohen Beschaffenheit wegen von vornherein nur zur Verwendung mit einem Ueberzug aus Beb-, Wirk-, Strickwaren oder Filz als Unterlage für das Tischtuch bestimmt waren und auch vor dem 25. August 1917 auf diesem Ueberzuge mit einem Tischtuche dauernd bedeckt gewesen sind, dürsen auch ferner damit versehen werden.

Die Polizeiverwaltung in Culmsee und die Herren Amtsvorsteher des Kreises haben die Einhaltung dieser Bestimmungen der Reichsbekleidungsstelle aufs strengste zu überwachen. Erneut wird darauf hungewiesen, daß die Knappheit an Wäschestoffen eine unnachssichtige Durchführung des gesetzlichen Verbots dringend verlangt. Vor allem ist auch darauf zu achten, daß der Aushang der Bekanntsmachung in allen Gasthäusern und ähnlichen Betrieben erfolgt, in denen dies disher noch nicht geschehen ist. Dieser Aushang hat in einer Mindestgröße von 30 × 40 cm an einer Stelle zu erfolgen, die allen Gästen leicht zugänglich ist.

Diejenigen Gasthausbetriebe, die das Tischtuchverbot noch immer nicht beachten, sind mir von den Ortspolizeibehörden zu benennen. Die Wäschebestände dieser Betriebe jollen sofort enteignet und der ärmeren Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden.

Thorn den 22. Januar 1918.

Der Landrat.

Die Kreisspartaffe und Kreis-Kommunal-Kasse bleibt zur Fertigstellung der Jahresabschlußarbeiten in der Zeit vom

25. d. Mts. bis zum 15. März d. 3s. an den Rachmittagen für den Verfehr mit dem Publifum geschlossen.

Thorn den 23. Januar 1918. Der Vorsitzende des Kreisausschusses. gez. Kleemann, Candrat.

### Mäufeplage.

Die Mäuse haben sich im vorigen Sommer wieder stark vermehrt und bereits im Herbst in Scheunen, Mieten und auf den Feldern großen Schaden angerichtet. Der Winter wird hoffentlich auf den Feldern ihrer weiteren Verbreitung Einhalt tun. Es ist aber die Pflicht jeden Landwirtes, gegen Mäuse in Scheunen, Kellern und Mieten vorzugehen und im Frühjahr frühzeitig die Felder zu revidieren. Sollten sich frisch befahrene Lö-

cher finden, so ist die Bekampfung sofort eins zuleiten. Eine ausführliche Unweisung zur Bekampfung der Mäuse gibt die Hauptstelle für Pflauzenschutz in Bromberg, Bülowplatz 8, kostenlos ab, die auch jederzeit bereit ist, weitere Auskunft unentgeltlich zu erteilen.

Auf die Ausführungen des den Ortsbehörden in diesen Tagen zugehenden Flugblattes über die Befämpfung der Dläuseplage nehme ich hierbet Bezug. Den Inhalt des Flugblattes ersuche ich in geeignet erscheinender Beise zur Renntnis der Landwirte zu bringen. Thorn den 22. Januar 1918.

Der Landrat.

Nachtraa

ju der "Polizeiverordnung, betreffend die Meldepflicht der Ausländer" vom 1. 10. 1917 — Abwehrabteilung N Ar. 8106 --

Berichtigung :

In ben Gingangsworten der "Bolizeiperordnung, betreffend die Meldepflicht ber Ausländer" vom 1. 10. 1917 — Abwehrab: teilung N Dr. 8106 - ift anftatt "auf Grund bes § 9 b bes Gefetes über ben Belagerungs= Brund bom 4. Juni 1851" zu fegen "auf Grund des § 4 des Gefetes über den Belagerungezustand vom 4. Juni 1851".

Danzig den 12. Januar 1918. Der tommandierende General. Die Gouverneure der Feftungen Grandeng und Thorn. Die Rommandanten der Feftungen Danzig, Culm, Marienburg.

Betrifft Saatfarten.

Trot meiner Verfügung vom 20. Novem= ber v. 33. (Kreisblatt Mr. 94, Seite 590) ift ein großer Teil der von mir ausgestellten

Saatkarten noch nicht zurückgereicht worden. Ich fordere daher die Beräußerer von Saatgetreide nochmals auf, die mit der Empfangsbescheinigung der Erwerber oder der Güterabfertigung versehenen Saatkarten schleunigft, fpateftens bis zum 15. gebruar d. 3s. an mich einzureichen.

Diese Aufforderung erstreckt sich auch auf biejenigen Landwirte, welche eine Saatkarte beantragt und erhalten, hierauf aber Saatgut nicht bezogen haben. Dieje Saatfarten find bis zum gleichen Termin mit entsprechenber Anzeige - mit unausgefüllter Rüchjeite

- zurückzureichen.

Ferner fallen unter diefe Berfügung von anderen Rommunalverbanden ausgeftellte Saatkarten, auf welche aus dem Landfreise Thorn Saatgetreide geliefert worden ift.

Thorn den 29. Januar 1918. Der Kreisausichuf des Landfreises Thorn. Betrifft die Derforgung der Militarur: lauber mit Derbrauchszuder.

Die Militärurlauber haben Unfpruch auf einen Buderfartenabschnitt über 250 g, wenn der Urlaub die Bahl von 5 Tagen überfteigt. Erfredt fich der Urlaub auf mehr als 14 Tage, fo find zwei Buderkartenabschnitte aus-Bugeben; wenn ber Urlaub 25 Tage und mehr beträgt, fo ift der Militarurlauber jum Empfange einer Monatstarte über 750 g berechtigt.

Thorn den 28. Januar 1918. Der Landrat.

Die angeordnete Seitstellung der Dorrate an Brotgetreide, Gerfte, hafer, Bulfenfrüchten, Budweizen und Birfe in landwirtschaftlichen Betrieben bis 3u 200 Morgen Große ift erft nach Eingang weiterer Verfügung vorzunehmen.

Thorn den 28. Januar 1918. Der Vorfigende des Kreisausichuffes.

Schöffe für die Gemeinde Neubruch.

Die Wiedermahl des Besitzers Beruhard Ruther zu Neubruch als Schöffen habe ich bestätigt.

Thorn den 28. Januar 1918. Der Landrat.

Räude.

Unter den Pferden des Besitzers Rudolf Sodt fe und der Besitzerfrau Rrüger (Joachim) in Alt Thorn ift die Räude ausgebrochen.

Thorn den 23. Januar 1918. Der Landrat.

Bekanntmachung.

Das Militar-Banamt II in Thorn beabsichtigt eine Berlängerung ber Geleisanlage öftlich der Rubaker Rampe am Sauptbahnhof Thorn.

Der Entwurf hierzu liegt in der Beit vom 21. Januar bis zum 5. Februar 1918 in meinem Umtegimmer zu Jedermanns Ginficht öffentlich aus, und können Ginfprüche hiergegen bei mir erhoben werden.

Rudat den 20. Januar 1918. Der Gemeindevorsteher.

Bünther.

Nicht amtliches.

Sehr billig fofort abzugeben

1 Waggon Baumichwarten, 2 Waggon

gebündelte Säumlinge. Holzhandlung Kredler, Culmiee.

Gut eingeführte Bagelveriid. -Gefellicaft

auf Gegenseitigkeit municht gegen bobe Provifion und Tagesdiaten

landwirtidaftliden gut eingeführte, ben befferen Ständen angehörende herren als

zu gewinnen. Bei guten Leiftungen ift bie Tätigfeit dauernd. Kriegsbeichadigte Berren finden, wenn in angeführten Rreifen bekannt, Berüdfichtigung.

Ungebote mit Lebenslf. n. Stand erb. an Rudolf Mosse, Elbing unter A. E. 318.

in Bapierfaden, in größeren Boften auch zentnerweise hat abzugeben

tto Romann, Thorn-Schiefplat, Telephon 682.

Rofichlächterei W. Zonker, Thorn, Telephon 465.

Bei Unglücksfällen bitte sofort Nach-richt, komme dann mit Transportwagen

Tierargtl. unterf.

für dauernde Lieferungen gegen Raffa tauft Lasnitzki. Berlin-Bilmersdorf, Uhlandstraße.

## Lohnlin

==== 8= und 14 täata

find zu haben in der

C. Dombrowski'fden Buddruckerei.

Befucht wird eine erweiterungsfähige Kabrik

mit geeigneten Werkstätten und Einrichtungen zur Berstellung von Eisenbauteilen. Bedingung ist Gleis- und möglichst Wasseranschluß, billige Betriebstraft und günstige Arbeiterverhältnisse. Angebote mit ausführlicher Beschreibung, Größenangabe usw. erbeten unter K. K. 5805 an Rudolf Mosse, Köln.

Bilanz am 31. Dezember 1916.

|                            |          |      |    |     |     |    |   |   | ktiva<br>% | 3  | Passiva<br>.# | 9    |
|----------------------------|----------|------|----|-----|-----|----|---|---|------------|----|---------------|------|
| 3mmobilien=Ronto .         |          |      |    |     |     |    |   |   | 5500       |    |               |      |
| Maschinen-Konto            |          |      |    |     |     |    |   |   | 1          | -  |               |      |
| Utensilien-Ronto           |          |      |    |     |     |    |   |   | 1          | -  |               | 4    |
| Effekten=Rautions=Ronto    |          |      |    |     |     |    |   |   | 6000       |    |               |      |
| Nordbeutsche Creditanftalt |          |      |    |     |     |    |   |   | 4727       |    |               |      |
| Geschäftsanteil=Ronto .    | <br>10.2 |      |    |     |     |    |   |   | 500        | -  |               |      |
| Rohlen-Ronto               |          |      |    |     |     |    |   |   | 646        | 30 |               |      |
| Geschäftsanteile=Ronto     |          |      |    |     |     |    |   |   |            |    | 985           |      |
| Reservefonds-Ronto .       |          |      |    |     |     |    |   |   |            |    | 8311          |      |
| Rautions-Ronto             |          |      |    |     |     |    |   |   |            |    | 6000          | 1000 |
| Rreditoren=Ronto           |          |      |    |     |     |    |   |   |            |    | 144           |      |
| Landw. Haupt-Genoffenso    |          |      |    |     |     |    |   |   |            |    | 650           |      |
| Rohlen-Konto               |          |      |    |     | 1   |    |   | 1 |            |    | 150           | 20   |
| Dividenden-Konto           |          |      |    |     |     |    |   |   |            |    | 179           |      |
| Geschäftsguthaben=Konto    | dhte     | eden | er | Get | not | en |   |   |            |    | 30            |      |
| Reingewinn                 |          |      |    |     |     |    | • |   |            |    | 1075          | -    |
|                            |          |      |    |     |     |    |   |   | 17375      | 40 | 17375         | 4    |

Um Anfange des Geschäftsjahres betrug die Mitgliederzahl Im Laufe des Jahres sind ausgetreten . . . . . Summa

eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht. Der Borstand. art. J. v. Sczaniecki. Szlo

v. Parpart.

Szlosowski.